350 PE. 130

HOW BEAUTIFUL UPON THE MOUNTAINS

was crude it was still another step forward in making the new valley more livable.

The time of planting and harvesting in 1861 came and went and the snows of another winter fell on more than 50 families who comprised the Snake River settlements. Then as the summer of 1862 arrived there was sufficient community spirit between the two groups that the first meeting house in the area was constructed. It was built of logs with a dirt roof and floor and was erected in the upper settlement, or Mound City. It was completed in time for the July 24th celebration. As it was nearing completion, the Presiding Bishop of the valley, Joseph S. Murdock of Heber, appointed Sidney Harmon Epperson to be presiding elder of the upper settlement. The lower settlement of more than 20 families was designated as a teacher's district of the upper settlement.

Elder Epperson was sustained in a meeting on June 26, 1862. He chose as his counselors John Fausett and Samuel Thompson. His calling as presiding elder proved him to be a man of faith and courage. He felt the responsibility of leadership and strove for unity among his people.

Side by side he worked with them in grubbing willows and sage brush, breaking land and making irrigation ditches, constructing roads, digging dugways to the canyons for fire wood, blasting rock and bridging streams.

Pioneering for the early Snake Creek settlers was a full-time too. 24 hours every day. However, by 1866 the lives of the people were further complicated with Indian problems. Restless red-men resented the encroachment by white men on their favorite hunting and trapping grounds, and often threatened the security of the new settlers. So, early in 1866 plans were made to abandon the rambling settlements along Snake Creek.

The axiom that there is "strength in numbers" and the wisdom of compromise are probably the two most important factors underlying the establishment of Midway, the thriving community that grew out of the two Snake Creek settlements.

The Indian troubles of 1866 made the settlers and leaders aware that the sprawling Snake Creek settlements would be highly vulnerable to the type of attacks being used by the Indians.

So it was that the upper and lower settlements on Snake Creek were advised to come together as one community. Tradition has it, however, that a warm contest ensued as to which community should join which. Each saw the virtue of their own position and desired not to move. However, a compromise location was chosen half way between the two settlements, and the new site was called, appropriately enough, Midway.

The first step in laying out the new settlement was a <u>survey</u> of the area. With Sidney H. Epperson and John Huber carrying the tapes and Mark Smith and Attewell Wootton Sr., the pegs, the city of Mid-

was crude it was still another step forward in making the new valley more livable.

The time of planting and harvesting in 1861 came and went and the snows of another winter fell on more than 50 families who comprised the Snake River settlements. Then as the summer of 1862 arrived there was sufficient community spirit between the two groups that the first meeting house in the area was constructed. It was built of logs with a dirt roof and floor and was erected in the upper settlement, or Mound City. It was completed in time for the July 24th celebration. As it was nearing completion, the Presiding Bishop of the valley, Joseph S. Murdock of Heber, appointed Sidney Harmon Epperson to be presiding elder of the upper settlement. The lower settlement of more than 20 families was designated as a teacher's district of the upper settlement.

Elder Epperson was sustained in a meeting on June 26, 1862. He chose as his counselors John Fausett and Samuel Thompson. His calling as presiding elder proved him to be a man of faith and courage. He felt the responsibility of leadership and strove for unity among his people.

Side by side he worked with them in grubbing willows and sage brush, breaking land and making irrigation ditches, constructing roads, digging dugways to the canyons for fire wood, blasting rock and bridging streams.

Pioneering for the early Snake Creek settlers was a full-time job. 24 hours every day. However, by 1866 the lives of the people were further complicated with Indian problems. Restless red-men resented the encroachment by white men on their favorite hunting and trapping grounds, and often threatened the security of the new settlers. So, early in 1866 plans were made to abandon the rambling settlements along Snake Creek.

The axiom that there is "strength in numbers" and the wisdom of compromise are probably the two most important factors underlying the establishment of Midway, the thriving community that grew out of the two Snake Creek settlements.

The Indian troubles of 1866 made the settlers and leaders aware that the sprawling Snake Creek settlements would be highly vulnerable to the type of attacks being used by the Indians.

So it was that the upper and lower settlements on Snake Creek were advised to come together as one community. Tradition has it, however, that a warm contest ensued as to which community should join which. Each saw the virtue of their own position and desired not to move. However, a compromise location was chosen half way between the two settlements, and the new site was called, appropriately enough, Midway.

The first step in laying out the new settlement was a survey of the area. With Sidney H. Epperson and John Huber carrying the tapes and Mark Smith and Attewell Wootton Sr., the pegs, the city of Mid-

THE MIDDLE GROUND 543

way was soon laid out with a public square in the center and ample city blocks surrounding the square.

Then began the work of "forting in." Around the central square some 75 primitive dirt-roofed log cabins sprang into existence, some abutting against each other, while between others were erected strong panels of upright posts. In this manner an impregnable wall was formed around the square. Small windows were provided at strategic points to serve as portholes in case of attack. Life in the new fort-string was conducted under military law, with officers and picket patrols acting at the call of the bugler, John Watkins.

Fort Midway brought to the people a sense of well provided security, and by bringing them close together helped develop a new happiness and community spirit. Fortunately, the fort was never attacked, though the settlers were ready to defend their lives and homes at any time. The fact that the fort was not molested speaks highly of the ability of the pioneers to cooperate in community projects.

The first 75 families in the old fort and their locations are as follows:

From the southwest to the northwest corner: Sidney H. Epperson. Jeremiah Robey. J. A. Robey. Simon Higgenbotham. George Snyder. Thomas Ritter. Edwin Bronson. Samuel Thompson, Ira Jacobs, Washington Clift. Moroni Blood. John Huber. John Wintsch, George Dabling.



An artist's sketch by Bill Whitaker depicting the establishment of Fort Midway in 1866.

## CHAPTER FIFTEEN

## Seek Ye First

Religion was the mainstay in the lives of the early settlers along Provo Valley's Snake Creek. Nearly all of them left the security of homes and opportunities in the East and in foreign lands to cast their lots with the growing Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Through persecution and bitterness they had suffered in Missouri and Illinois, and now they were giving their lives to establish cities where they and their families could enjoy religious freedom.

Life was hard along Snake Creek, but never hard enough that the work couldn't be accomplished in six days of work a week. The Sabbath Day was reserved for worshipping, studying the Gospel and resting for the rigors of another week. Even before the first meeting house was built in the upper settlement in 1862 the people were meeting in each others' homes for worship services.

Just before the first meeting house was completed in July, 1862. Church authorities in the valley called Sidney H. Epperson to serve as Snake Creek's first presiding elder. He and his counselors, John Fausett and Samuel Thompson were sustained on June 26, 1862. These brethren also presided over the lower settlement until 1864 when David Van Wagonen was called as presiding elder there. His counselors were Andrew Hamilton and David Wood.

In 1866 because of Indian trouble the Saints of both settlements were advised to join ranks as one settlement in order to have the necessary strength for protection. A compromise location was chosen half way between the two settlements and the settlers, forted in, called the site Midway.

The first step in laying out the new settlement was the survey of the townsite. Sidney H. Epperson and John Huber carried the tape. Mark Smith and Attewell Wootton, Sr., the pegs, and within a few days Midway was laid out in ample blocks with the public square in the center.

Around the central square seventy-five primitive dirt-roofed log cabins sprang into existence, some abutting against each other while in some instances strong panels of upright posts made palisades between cabins built slightly apart, the whole forming an impregnable wall around the square. Small rear windows were to serve as portholes in case of attack. The fort was conducted under military law, having officers and picket patrols, arising and doing certain work at the call of the bugler. John Watkins.

These noble and Godfearing people now sensed the happiness of well provided security and felt they would be able to repel any attack of the Redman. Fortunately, the fort was never attacked; and when it was time to disband after a treaty had been made with the Indians and they had gone to live on reservations, most of the people decided to remain here. The upper and lower settlements were never rebuilt. The old fort was reserved by the town as a public square where meeting houses, schools, and stores were built.

Today a beautiful monument and marker erected by the Daughters of the Pioneers marks the scene and describes in a meager way the pioneering of this beautiful valley.

Under date of February 4, 1867, David F. Van Wagonen wrote from Midway that the winter had been comparatively mild with only 20 inches of snow and the thermometer only 4 degrees below zero at sunrise January 1, 1867. The health of the people was good and the past winter had not witnessed a single drunken person, nor heard of any riotous conduct in the whole valley, mainly because there were no distilleries or liquor shops.

The first grasshoppers were seen at Midway July 27, 1867.

December 29, 1867 Joseph S. Murdock was released as Presiding Bishop of Provo Valley and Abram Hatch was sustained in his place.

May 26, 1868 the first missionary from Midway, James Wooley Fisher, was set apart for a mission to Great Britain. He returned in 1869

March 11, 1868 Sidney H. Epperson was reappointed by Bishop Abram Hatch as Presiding Elder of Midway with David F. Van Wagoner and Ira Norton Jacob as his counselors. The former counselors John Faucett and Samuel Thompson were released.

In 1868-69 a substantial rock building was erected at Midway on the southeast corner of the public square in which a good school was soon commenced. The house was built by taxation and was used for religious and other meeting purposes until 1874.

April 10, 1870 Sidney H. Epperson and counselors were released, and Henry Samuel Alexander was appointed Presiding Elder over the Midway Branch with David F. Van Wagonen and John Huber counselors.

In 1871 John Huber, the second missionary to be called from Midway, was called to the Swiss and German Mission, and Ira N. Jacob succeeded John Huber as second counselor to Henry S. Alexander. There were no further changes in the presiding officers until the organization of a ward in 1877.

In 1872 Elder George C. Lambert visited Midway, and he wrote the following interesting item which appeared in the Deseret News September 25, 1872:

"I arrived at this interesting little town last evening and contrary



SEEK YE FIRST . . .

visited nearly every one. I had no conception until I came here of the ated towns I ever visited. location or magnitude of Midway. It is one of the most pleasantly situvarious towns and cities of the territory as any other person, having of such a place; and although I am perhaps as well acquainted with the portance. Many residents of the territory are not aware of the existence to my expectations, found it to be a place abounding in interest and im-

wards the mountains and am told that he is freighting butter and eggs for the citizens to the mines of Little Cottonwood, Big Cottonwood, and "Just now I see a man leading a pack horse loaded with boxes to-

American Fork, distant from this place only nine miles over the moun-

sought out by scientific men and curiosity seekers. have extended on through this valley, the curiosities of this locality will be narrow gauge railroad now started between Echo and Coalville shall ants of H. S. Alexander's ward are alive and very active. When the "The small "Co-op" store here does a big business and the inhabit-

square. There tables were set with the good things of this world. street to the school, which was on the southeast corner of the public office and dance until about 11 P.M. wonderful entertainments were held here such as the Aaronic Priesthood in 1874. Here Sunday School and other public meetings were held. Many Quorum which had an annual affair, In 1873 the first tithing office was commenced. It was completed Then they would go across the They would meet in the tithing

conducted in the Swiss and German language by Gottlieb Kohler. built a music hall on the north of the public square where Dean Zenger's organized a brass band under the direction of Andrew A. Burgener and Many Swiss people had arrived in the valley at this time. They They held their own L.D.S. meetings in this building

Schaer, Besendorfer, Gertsch, Sonderegger, Kennah, and others. Murri, Haueter, Buhler, Barben, Remund, Kohler, Huffaker, Kummer Among these later arrivals were Empey. Bunnel, Probst. Hasler,

officially organized with David F. Van Wagoner as Bishop, John Wata special conference held July 15 of that year the Midway Ward was kins, 1st Counselor, and Alva J. Alexander, 2nd Counselor. was chosen as counselor to the Stake President, Abram Hatch, and at In 1877 Provo Valley became Wasatch Stake and Bishop Alexander

Apull The southwest corner by First Counselor John Watkins, the northeast assembly rooms were laid with great ceremonies. sary. April 4, 1881 at 10:00 o'clock A.M. the cornerstones of Midway grown the tithing office and school and a new meeting house was neces-Ward. The Church membership now numbered 625, The southeast corner was dedicated by Bishop David Van Wagoner. March 23, 1878 John Huber was appointed clerk of the Midway

corner by Second Counselor Alvah J. Alexander, the selfthwest corner

Remund. Martin Seifert. John Kummer. Seventh row, Edward Durtschi Jr., Fred Buehler. Fredrick Durtschi Jr., Fredrick Durtschi Sr., John Boss, Jacob Probst, Edward Besendorfer, Gottlieb Kohler, Ulrich Kuhni, John U. Buehler, Michael Shilt, Fredrick row, Rose Kuhni, Otto Kuhni, Ida Kohler, Clara Buehler, Alma Durtschi, Alice Durtschi, er. Alfred Durtschi, William Durtschi, Huldrich Durtschi, Johnnie Durtschi, A gathering at the old German Hall in Midway. Pictured are, first row, left to right, Fred Kuhni, Ernest Kuhni, Sterling Morton, William Boss, John Durtschi, Joseph Burgen-Durtschi Sr., Ulrich Abegglen. Alfred Durtschi and Henry Zenger Sr. berger, Anna Seifert, Maggie Boss. Sixth row. Jacob Baumgartner, Henry Zenger, John Michael Abplanalp. Mrs. Albert Lockner, Mrs. Fred Haueter and baby, Eliza Erns-Gertsch. Maryanne Zenger, Annie Abegglen, Margaret Stucki. Fifth row. Mary Huber Probst, Mary B. Schoney, Elize Durtschi, Carolina Durtschi, Elize Durtschi bara Bauer, Catherine L. Durtschi, Conrad Gertsch Sr., Ulrich Buehler, Johannes Krebs Emma Durtschi. John Bauer, Mrs. John Kummer. Fourth row, Ulrich Probst, Susan Probst, Emma Hasler, Jr., Fred Hasler, Eliza Buehler, Anna K. Probst, Elizabeth Kohler, Emma K. Probst, Mrs Third row, Maudie Utiger, Elizabeth Mooseman, Louise Kuhni, Bar-John Burgener

quorum shortly after the Elders were organized in a stake capacity. organizations of the priesthood. The seventies were organized as a ger. They were all high priests. At this time there were no other ward by John Huber. The stones had been prepared by Johannes Sondereg-

south end which contained a big church bell, its beautiful, clear tones a skylight over the door. The building measured 60 ft. by 30 ft. and ringing out to call the people to worship and tolling on sad occasions ing was held May 23, 1886; however, it was not dedicated until 1895, meeting house had been completed to such an extent that the first meet-16 ft. to the ceiling. It was built of native rock with a belfry at the There was still an indebtedness of \$40, and \$50 more was needed for for funerals. During 1885-1886 the first ward organ was purchased at \$125. The

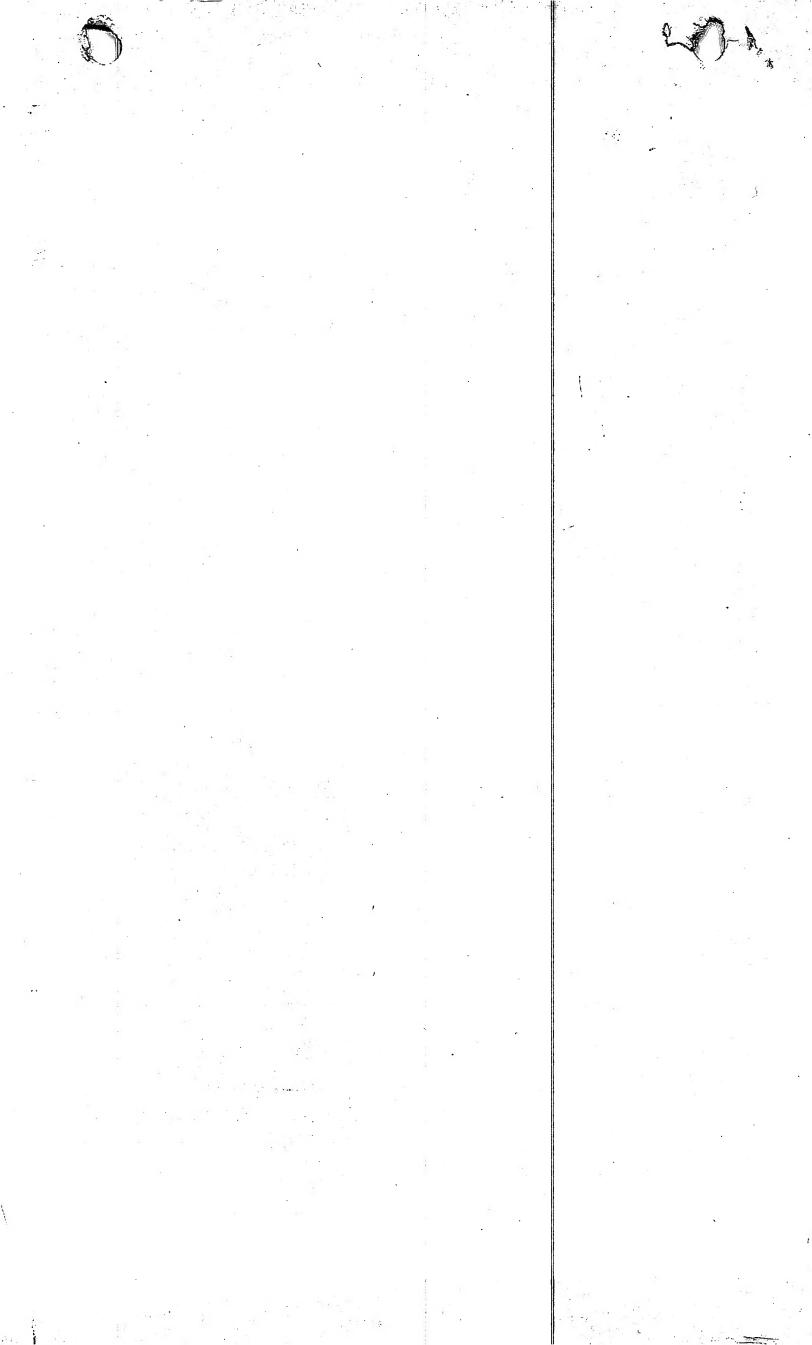